## Posener Intelligenz-Blatt.

## Sonnabend, den 25. Oktober 1828.

Angekommene Frembe bom 23. Oftober 1828.

Hr. Lieutenant v. Winterfeld und Hr. Regierungs-Secretair Frose aus Kosien, Hr. Gutsbesiger v. Drwecki aus Gradianowo, I. in No. 99 Wilde; Hr. Gutsbesiger v. Gliszynsti aus Symanowice, Hr. Gutsbesiger v. Gliszynsti aus Symanowice, L. in No. 243 Breslauerstraße; Hr. Wierowo, Hr. Doktor Wolff aus Warschau, I. in No. 243 Breslauerstraße; Hr. Pachter Zablocki aus Sarbinowo, Hr. Gutsbesiger Swieszulöki aus Roszuty, Hr. Gutsbesiger Lukomski aus Parcisewo, Fr. Gutsbesigerin v. Palencka aus Marcinstowo, I. in No. 168 Wasserstraße; Fr. Gutsbesigerin v. Bieczynska aus Grableswo, I. in No. 187 Wasserstraße.

Subhaffatione = Patent.

Auf den Anfrag der Gläubiger soll die im Dborniker Kreise belegene Herzschaft Dudziszewo, bestehend aus den Schlüsseln Budziszewo; Gorzuchowo und Potrzanowo, gerichtlich auf 80,140 Kl. 2 sgr. 2 pf. abgeschätzt, meistbietend verkauft werden. Hierzu haben wir drei Wietungstermine auf

ben 25. Offober 1828, den 29. Januar 1829 und ben 29. April 1829,

Bormittags um 9 Uhr, wovon ber lette peremtorisch ist, vor dem Deputirten Land= gerichtsrath Elsner in unserm Partheien= Zimmer angesetzt: Auch auf die elizel= nen zu dieser Herrschaft gehörigen Güter werden in dem Termine Gebote angenom= men und soll dem Besinden nach der Zu= Patent subhastacyiny.

Maiętność Budziszewska składaiąca się z kluczy Budziszewskiego Gorzuchowa i Potrzanow w Powiecie Obornickim położona, sądownie na 80140 Tal. 2 śgr. 2 fen. otaxowana, na wniosek Wierzycieli publicznie więcey daiącemu przedaną będzie. Do przedaży wyznaczywszy termina licytacyi

na dzień 25. Października 1828, na dzień 29. Stycznia 1829, na dzień 29. Kwietnia 1829; przed południem o godzinie 9téy, z których ostatni zawitym iest, przed Deputow. Konsyliarzem Sądu Naszego Elsner w naszéy Izbie dla stron. Kównież na każde do tey majętności należące dobra w sczególności licy-

schlag auf solche ertheilt werden. Vesitzfähige Kauflustige werden eingeladen, in diesen Terminen personlich oder durch gesetzlich zuläßige Bevollmächtigte zu erscheinen, ihre Gebote abzugeben und zu gewärtigen, daß der Zuschlag an den Meistbietenden erfolgt, wenn nicht gesehliche hindernisse eintreten.

Die Tare kann in unserer Registratur

eingesehen werden.

Posen ben 12. Mai 1828. Konigl. Preuß. Landgericht. tować w terminie można, i przyderzenie stósownie do okoliczności udzielone będzie. Na termina te ochotę kupna i zdolności posiadania maiących wzywamy, aby się albo osobiście, albo przez Pełnomocników prawnie dozwolonych stawili i licyta swe podali, a naywięcey daiący przyderzenia spodziewać się może, ieżeli żadna prawna nie zaydzie przeszkoda.

Taxa i warunki kupna w Registraturze naszéy przeyrzane bydź mogą. Poznań d. 12. Maia 1828.

Król. Pruski Sąd Ziemiański

Deffentliche Borlabung.

Die von den Ackerwirth Johann George und Eva geborne Leisen Göringschen Cheleuten am 20. April 1808 vor dem ehemaligen Patrimonial-Gerichte zu Muszynno ausgestellte und im Hypothekenbuche des zu Colonie Spital No. 10. der Prästations-Tabelle belegenen Erbpachts-Wirthschaft für das chemalige Patrimonial-Gerichts-Depositorium zu Gniewkowo sud Rubr. II. No. 1 eingetragene Obligation über 65 Athl. 1 ggr., als die den Unterförster Stahlschen Minorennen

augehörigen Erbgelber, ift angeblich verloren gegangen.

Es werden daher alle diesenigen, welche an dieser Obligation irgend Eigensthums-, Pfands oder Cessions-Rechte zu haben vermeinen, hierdurch vorgeladen, im Termine den i 7. Fanuar 1829 Vormittags 9 Uhr vor dem Herrn Landsgerichts-Referendarius Awadynski in unserm Instruktions-Zimmer in Person oder durch gesehlich zuläsige Vevollmächtigte, wozu ihnen die Justiz = Commissarien Schulz, Schöpke und Vogel vorgeschlagen werden, zu erscheinen und ihre Ansprüche anzuzeigen und zu bescheinigen, widrigenfalls sie mit ihren Real-Ansprüchen auf das verpfändete Grundstück werden präcludirt, und ihnen deshalb ein ewiges Stillschweigen auferlegt, gedachte Obligation nebst Recognitions-Schein für mortiscirt erklärt, und die Löschung dieser Post von 65 Athl. I ggr. im Hypotheken-buche verfügt werden wird.

Bromberg ben 28. August 1828.

Königlich Preuß. Landgericht.

Ebietal = Citation.

Der gegenwärtige Eigenthümer von. dem Gute Bilczewo im Adelnauer Kreise, Lidwig v. Brodowski, soll Behufs Bezrichtigung des Besitztitels folgende Dozumente beschaffen, als:

- 1). den Rauf-Contrakt vom 17. August 1812 über das Gut Bilczewo, zwisschen dem Baron Adalbert v. Keubnitz und der Frau Wilhelmine von Detter im Beistande ihres Chemanns Friedrich August v. Detter,
- 2) den Kauf-Contraft vom 17. Januar 1812 zwischen dem Doctor Gumpert, als Bevollmächtigtem des v. Detter und der Ehefrau deffelben im Beistande des Handlungs-Tribunals-Präsidenten Dierschlag, rebst der Bollmacht des Detter auf den Doctor Gumpert,
- 3) den Kauf-Contrakt vom 7. November 1810 zwischen dem Abalbert v. Detter und dem Präsektur-Rath Schniedeke,
- 4) ben Kauf-Contract vom 25. Juni 1801 zwischen bem damaligen Krieges und Domainen = Rath Schmiedeke und dem Andreas von Grabinski,
- 5) den Kauf-Contrakt vom 30. November 1798 zwischen dem Undreas v. Grabinski und der Conffantia, verwittweten Szulawiak, geborne v. Grabinska.

Nach Angabe des Ludwig v. Brobowski sollen diese Dokumente verbrannt sein; es werden daher diejenigen, welche aus Zapozew Edyktalny.

Ur. Ludwik Brodowski teraznieyszy dziedzić dóbr Bilczewa w Powiecie Odalanowskim położonych, końcem uregulowania tytułu dziedzicznego następujące dokumenta maprzystawić, jako to:

- F) kupna kontrakt z dnia 17. Sierdnia 1812 roku o dobra Bilczewo pomiędzy W. Woyciechem Reibnitz Baronem a Ur. Wilhelminą Detter w assystencyi małżonka swego Fryderyka Augusta Detter zawarty.
- 2) kupna kontrakt z dnia 17. Stycznia 1812 roku między Doktorem Gumpert iako Pełnomocnii
  kiem Ur. Detter i małżonki tegoż w assystencyi Ur. Dierschlag.
  Prezesa Trybunalu handlowego
  wrzz z plenipotencyą Ur. Detter
  na tegoż Doktora Gumpert wystawioną.
- 3) kupna kontrakt z dnia 7. Listopada 1810 r. między Ur. Woyciechem Detter i Ur. Schmiedeke Radca Prefektury.
- 4) kupna kontrakt z dnia 25. Czerwca 1801 r. między Ur. Schmiedeke ówczasowym Konsyliarzem woienno-ekonomicznym a Andrzeiem Grabińskim.
- 5) kupna kontrakt z dnia 30. Listopada 1798 r. między Andrzeiem Grabińskim a Konstancyą z Grabińskich owdowiałą Szulawiak.

Podług podania Ur. Ludwika Bro-

benselben irgend ein Realrecht auf das Gut Bilezewo zu haben vermeinen, aufgefordert, ihre Ansprüche spätestens in dem auf den 5. Januar 1829 Vormittags um 9 Uhr vor dem Deputirten Herrn Landgerichts-Rath Voretius and beraumten Termine geltend zu machen, widrigenfalls sie mit allen ihren Ansprüchen auf das gedachte Gut präcludirt, und ihnen deshalb ein ewiges Stillschweiz gen auferlegt werden wird.

Denjenigen, welchen es hier an Bekanntschaft fehlt, werden die Justiz-Commissarien, Landgerichtsrath Brachvogel und Springer, Justiz-Commissionsrath Piglosiewicz und Pilaski als Mandatarien in Borschlag gebracht.

Rrotofdin den 25. August 1828. Ronigl, Preuß, Landgericht.

The second of th

told research and the second

dowskiego dokumenta te spalić się miały. Przeto wzywaią się wszyscy ci, którzy z dokumentów tych iakiekolwiek prawo rzeczowe do dóbr Bilczewa mieć sądzą, aby pretensye swe naydaléy w terminie dnia 5: Stycznia 1829. o godzinie 9. zrana przed Deputowanym Ur. Boretius Sędzią wyznaczonym zameldowali i udowodnili, w przeciwnym bowiem razie z pretensyami swemi do rzeczonych dóbr wyłączonemi zostaną i wieczne w téy mierze nakazane im będzie milczenie.

Nie maiącym tu w mieyscu znaiomoćci Kommissarze Sprawiedliwości Ur. Brachvogel, Ur. Springer, Ur. Pigłosiewicz i Ur. Pilaski na Mandataryuszów im się przedstawiają.

Krotoszyn d. 25. Sierpn. 1828. Król. Pruski Sąd Ziemiański. Subhaffations = Patent.

Das hiefelbst unter Do. 102 belegene, Grunt tu w mieyscu pod liczbą Meyer zugehörige Grundfluck, welches nach der gerichtlichen Taxe auf 2135 Athlr. gewürdigt worden, foll Schulben= halber auf den Antrag eines Gläubigers offentlich meiftbietend verkauft werden und es stehen in Folge Auftrages bes ma, którém końcem, stosownie do Königl. Landgerichts zu Bromberg die Bietungs=Termine auf

ben 4. August, ben 3. Oftober, und ber peremtorische Termin auf den 5. December c. in unferm Geschäftszimmer an.

Befitfahigen Raufern machen wir biefen Termin mit bem Bemerken befannt, baf ber Meiftbietenbe ben Zuschlag zu gewärtigen bat, infofern nicht gefetliche hinderniffe eine Ausnahme gulaffen. Die Tare fann übrigens mabrend ben Dienft= werben.

Inowraciam den 29. April 1828.

Ronigl, Preuß, Friedensgericht.

Patent subhastacyiny.

ben Raufleuten David Bar, und Bar To2. polozony do kupcow Dawid Baer i Baer Meyer należący, który według taxy sądowey na 2135 tal. ocenionym został, na żądanie wierzyciela z powodu długów publicznie naywięcey daiącemu przedany bydź polecenia Król. Sądu Ziemiańskiego w Bydgoszczy, termina licytacyjne want na They analyzed the are

dzień 4. Sierpnia, dzień 3. Pazdziernika. termin zaś peremtoryczny na

dzień 5. Grudnia r. b. na posiedzeniu Sądu naszego wyznaczone zostały.

Zdolność kupienia posiadaiących uwiadomiamy o terminach tych z nadmieniem, iż naywięcey daiący spodziewać się może przybicia téy stunden in unserer Registratur eingesehen nieruchomości, iezeli prawne tego nie będą wymagać powody.

Taxa w czasie godziń urzędowania w naszéy Registraturze przeyrzaną bydž može.

Inowracław d. 29. Kwietnia 1828. Królew. Pruski Sąd Pokoju. Bekanntmachung. Obwieszczenie.

Der mittelft Steckbrief bom 20. Mai Scigany przez list gończy z dnia c, verfolgte August Pecgat ift wiederum 20. Maia r. b. Augustyn Peczak iest zur haft gebracht worden. znow do więzienia dostawiony. Kozmin den 12. Juli 1828. Kozmin d. 12. Lipca 1828.

all alternation in the state of the state of

Field Dec Haying in total

A CONTROL OF THE PARTY OF

The state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s were all the a maybe bey determine account for the

The state of the s

Ronigl. Preuß. Inquisitoriat. Krol. Pruski Inkwizytoryat.

In ber Buchhandlung von I. S. Riemann in Berlin ift fo eben erfchienen und in allen Buchbandlungen, in Pofen, Bromberg und Gnefen bei E. G. Mittler, gu haben :

Vocabulaire systematique, suivi de Gallicismes etc. et augmenté de quelques Entretions familiers. 2de Edition, 8vo. 121 Bogen. 10 Ggr. Grammaire methodique, en 30 Lecons, ober vollständiger Schulbedarf aus ber frangbfischen Grammatif. 8vo. 23 Bogen, 20 Sgr.

Bei 3. A. Munk in Pofen und Bromberg iff zu haben : Neueffer unterhaltender hiftorifcher Bolfefalender jum Mugen fur Jebermann auf 1:829. geb. 10 Ggr. all three doped with war

Baupfnieberlage ber Dampf-Chocolaben-Maschine und Fabrif von J. F. Miethe au Dotebam fur die Stadt und Proving Dofen.

Unterzeichneter macht allen hohen Berrichaften und einem hochgeschapten Publifum der Stadt und Proving Pofen ergebenft befannt, daß er die alleinige hauptnieberlage ber Dampf-Chocoladen, laut Uebereinfunft mit bem Befiger ber Kabrif übernommen hat, und hofft badurch, bag er biefes feit fo furger Zeit bes Beftehens ber Fabrif bereits in allen Landern verbreitete, und allgemein mit bem größten Beifall aufgenommene Fabrifat hier einführt, hier ouch bie nehmliche Unerfennung ber unwidersprechlich begrundeten einzigen Borguge berfelben finden, ben es überall, wo es bis jett bekannt wurde, und vorzüglich in Berlin fand. Die befondern Borguge ber Dampf-Chocoladen beftehn barin, baf felbige, nicht wie bisher gebrauchlich, auf eine unvollfommene, muhfame und unreinliche Urt, burch Arbeiter über Rohlenfeuer viele Stunden lang gerieben ober geftogen wird, che fie fertig ift, sondern daß felbige durch eine große Dampfmaschine in neu er= fundenen verschloffenen Chocoladen = Maschinen, welche nicht burch Roblenfeuer, fondern nur gelinde durch heiße Wafferdampfe erwarmt werden, auf eine hochft zweckmäßige, fraftige und schnelle Urt so bereitet wird, bag vom Unfang an, bis fogar auf die Zertheilung in fleine Tafeln, die Chocolabenmaffe gar nicht mit Sanden berührt wird. Die portrefflichen Gigenschaften bestehen nun außer der großen Reinlichkeit ber Bearbeitung vorzüglich barin, bag bas balfamische Cacao= Del, ale vorzüglich nahrender Bestandtheil, nicht durch die Sitze brenglich, son= bern noch in feinem naturlichen Buftande und das bem Cacao eigenthumliche fluch= tige gewurzhafte Aroma noch völlig darin enthalten ift, wodurch die Chocolade vorzüglich auch in medizinischer hinsicht sich als hochst wohlthatig bewährte, indem es ein hochft fraftvolles, nahrhaftes und fogar ein belebendes, leicht verdauliches Nahrungsmittel von außerft lieblichem und reinem Geschmack abgiebt.

Un Wiederverkaufer wird in bedeutenden Parthien ein angemeffener Rabat gegeben, wobei jeder meiner Serren Abnehmer gegen eine geringe Bergutigung als Verkaufe-Firma einen Steindruck mit ber Abbildung ber Dampf-Chocolade und Maschine erhalt. Die Preise ber verschiedenen Gorten ber Dampfchocolade find in

gangen Pfunden nachstehend bemerkt:

fein boppelt Banille-Chocolabe 20 fgr. fur Banille mit feinen Gewürzen 171 = feinste Gewürg Do. 1. . . 15 dito. No. 2. . . 121 = dito. No. 3. . . 10 ordinaire Chocolade . . 9

fe inste Gesundheits-Chocolade No. 1. 12½ sgr.
dito. No. 2. 10 sgr.
beste Jelandisch Mood und Saleb 16 sgr.
bittre Gesundheits- 12 sgr.
Posen den 24. Oftober 1828. Abraham Afch,
Judenstraße No. 323 und Schuhmacherstraße No. 135.

Im Bezug auf vorstehende Anzeige bescheinige ich hiermit, daß ber herr Kaustmann Abraham Asch zu Posen von mir die alleinige Hauptniederlage meiner Dampf=Chocolade fur die Stadt und Provinz Posen von mir erhalten hat, und erssuche meine geehrten bisherigen Kunden dortiger Gegend, sich mit ihren gefälligen Austrägen an selbigen zu wenden. Potsbam im September 1828.

adding of the field the significant of the second of the s

Tomas Service of the service service

Inhaber ber Dampf-Chocolaben-Maschine und Fabrik.

Meine Treibhaufer find bon heute an eingerichtet. Friebr. Gunther.